## Intelligenz-Blatt tür das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 190. Dienstag, den 10. August 1847.

Ungekommene gremde vom 7. August.

Die Hrn. Guteb. Koraleweft aus Barbo, Baron v. Sepblit aus Wynica, I. im Bazar; Hr. Land, u. St. Ger. Rath Gunther aus Schneidemubl, I. No. 13. Baderstraße; Hr. Oberl. Ger. Alsessor Lutas aus Rogasen, Hr. Post. Sec. Przybilest aus Strzaktowo, Hr. Grodzicki, Chef des Jollamts, aus Warschau, Hr. Landrath Bauer aus Krotoschin, Hr. Kaufm. Husewelt aus Stettin, Hr. Fabritbes. Riebe aus Berlin, Hr. Guteb. Ordega aus Mazzniki, Frau Guteb. v. Bieganska aus Cykowo, I. im Hotel de Bavière; Hr. Guteb. Mann aus Zgubran, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Reg. Rath Lubbe aus Bromberg, Hr. Welter, Insp. der Feuer-Vers. Gesellsch. aus Edd, Hr. Lebte aus Gromoczyn, Mitse aus Breslau, Michaelis aus Glogau, I. in Laut's Hôtel de Rome; Hr. Guteb. Nowacki aus Hûttchen, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Kaufm. Jungser aus Gnesen, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gutp. Najmann a. Miczniewo, I. im Reb.

Dom 8. Hugust.

Hr. Insp. Wiatowest aus Japiereti, Hr. Kaufm. Mittler aus Berlin, I, in ber goldenen Gans; Hr. Zuderfab. Buchwald aus Galowo, Hr. Gutep. Rulczewicz aus Ruchary, Hr. Jusp. Niedzwiedzinsti aus Niechauomo, Hr. Guteb. v. Prusimsti aus Sarbia, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Guteb. v. Radonsti aus Dominowo, v. Radonsti aus Bieganowo, v. Sadowsti aus Kolnic, Opig aus Lomnig, Slawsti und Hr. Kandidat Scholz aus Komornis, I. im Hotel de Dresde; Frau Gasthofb. Chrościnsta aus Gnesen, die Guteb. Frau v. Potocka aus Jaroczewo, v. Lukomska aus Paruszewo, v. Szulczewska aus Bogoniewo, v. Idomiecka aus Ezarnuszti, die Hrn. Guteb. v. Szczawinsti aus Brzyzno, Heiderodt aus Zabisowo, v. Lutomsti aus Potlatti, v. Lubinsti aus Wola, v. Suchorzewski aus Tarnowo, v. Ciessekt

aus Bielin, I. im fdwarzen Abler; Sr. Lehrer Cabel aus Czarnifau, Die Srn. Raufl. Jaronometi a. Santomyst, Lubegynefi und Sandftein a. Samter, fr. Brennereip. Mantiewicz aus Rruchowo, 1. in 3 Lilien; Sr. Raffirer Rronhelm aus Lubom, Dr. Upothefer Soper aus Inowraclam, Frau Guteb. Matecta aus Meuftadt b. P., Die Sen. Guteb. Ctaffehl aus Polanowice, v. Ponineli aus Malegemo, v. Zoltowefi aus Niechanowo, v. Zoltoweff aus Jarogniewice, I. im Bagar; Die Guteb. Frau v. Bierometa aus Grodgifgegto, v. Rofguteta aus Modlifgemo, Fraul, v. Bafrgemola aus Zabno, die frn. Guteb. Graf Gofolnieft aus Brogn, v. Zaftrow aus Gr. Dobno, Riffas aus Siczepowice, v. Mojegonefi aus Jegiorti, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Guteb. Dorn aus Neuhaufen, Frau Guteb. v. Rogozewefa aus Rrotofdin, i. im weißen Udler; Die grn. Guteb. b. Raczyneff aus Budgifgewo, v. Rofzuteli aus Macznifi, Dobrowolsti aus Rumiejfi, fr. Stallmeifter Rof aus Dangig, Frau Grallm. Bartha aus Darmffadt, 1. im Hotel de Berlin; Die grn. Rauft. Sirich aus Gonfama, Sirich, Jelonet und Sr. Lobgerberm. Beigmann aus Chodziefen, 1. im eichenen Born; Die Brn. Raufl. Menner ans Magdeburg, Tuch aus Stettin, Wied aus Frankfurt a. Dr., fr. Guteb. Wirth aus Lopienno, t. in Lauf's Hotel de Rome; bie Grn. Guteb. v. Rierefi aus podfiolice, v. Droega aus Macgnifi, v. Zielinsti aus Komornif, Die Guteb. Frau v. Bydlinsta aus Begierfi, b, Swifzuleta aus Rofsuty, Gr. v. Grabowsti, Lieut. a. D., aus Glogan, Br. Stud. v. Rarenicei aus Emmen, Sr. Bermeff Revif. Siewert aus Rofganowo, I, im Hotel de Baviere; Sr. Landich, Calcul, Peller aus Janfowice, Sr. Raufm. Deifer aus Ratel, I. im Gidenfrang; Die grn. Guteb. Graf Digegoneft aus Dawlowo, Fehlan aus Ragmierg, I. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. v. Rowacfa aus Goffyn, fr. Guteb. v. Polczyneft aus Dwieczfi, Die Grn. Gutep. Rampf aus Brzogogan, Lubomesti aus Rogozo, I. im Hotel de Cracovie.

1) Land, und Stadt. Gericht, Sad Ziemsko-miejski w Po. Erfte Abtheilung, ju Pofen, znaniu, pierwszy wydział,

Alle diejenigen, welche an die, von bem Wszyscy, ktorzy do kaucyi urze-Sulfecrefutor bee hiefigen Konigf. Lands dowej przez Wilhelma Buchholz, und Ctadt-Gerichte, Bilhelm Buchholy, pomocnika exekutora tutejszego Sadu bestellte Umts. Caution bon 16 Rthir. 17 Ziemsko. miejskiego, w summie 16 Sgr. 6 Pf. einen Unspruch ju haben ver, tal. 17 sgr. 6 fen. zlozonej, pretenmeinen, werden bierdurch vorgeladen, fich sye jakie mied sadza, zapozywają się bamit in bem, hierzu am 10. Septeme niniejszem, aby się z takowemi wter-

den 4. Maja 1847. de dembud dhia 4. Maja 1847. de and

ber b. J. Bormittage 10 Uhr vor bem minie na deren to. Wrzesnia r.

Deputirten herrn Land- und Stadt. Gerichte-Rath Meumann in unferm Inftenftionezimmer anftehenden Termine bei Bermeidung der Ausschließung zu melben. b. o godzinie 10. przed południem wyznaczonym, w izbie naszej instrukcyjnej przed Sędzią Ur. Neumann zgłosili, inaczej z takowemi wyłączeni zostaną.

Anthell, benfebend aus do Morgen an

2) Der Kaufmann Glias Mendelsohn und das Fraulein Bertha Usch von hier, haben mittelst Chevertrages vom 4. Juni d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierz durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Posen, am 12. Juli 1847.
Ronigl Land = und Stadtgericht, Zweite Abtheilung.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Elias Mendelsohn kupiec i Berta Asch panna w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 12. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi,

3) Der gerichtliche Tarator und Bonisteur Carl Krug und die Frau herwine separirte Affessor Wirth, geborne Fendler hierselbst, baben mittelst Ehevertrages vom 28. Juli d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Karol Krug, sądowy taxator i bonitor i Herwina separowana Assessorowa Wirthz Fendlerów w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ronigl. Cande und Stadtgericht. Zweite Abtheilung. Poznań, dnia 28. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

4) Der Destillateur Rafael Wrzesinski und die Jungfrau Emilie Neustidter von hier, haben mittelst Shevertrages vom 9. Upril d. J. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Rafał Wrzesinski destylator i Emilia Neustaedter panna w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Kwietnia 1. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Posen, am 12. Juli 1847. Konigl, Land= und Stabtgericht. Zweite Abtheilung. Poznań, dnia 12. Lipca 1847. Król, Sąd Ziemsko miejski. Wydział drugi. 5) Mothwendiger Verkauf. gand. und Stadtgericht gu Schrimm.

Der bem Christian Weinert an bem Grundstücke Krzyżanowo Nr. 16 gehörige Antheil, bestehend aus 46 Morgen nutzbarer Fläche, Wohn- und Wirthschoftsgebäuben, gerichtlich abgeschäft auf 635 Mthr. zusolge ber, nebst Hypothefenschein und Bebingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 22. September 1847 Bormitt. 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der feinem Aufenthalte nach unbetannte Johann Martin Beinert, wird hierzu vorgelaben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclusion spatestene in Diesem Term mine zu melben.

Schrimm, ben 12. Mai 1847.

6) Bekanntmachung. Der Leibe gebinger Friedrich Zaroszewöli aus Chelomnoer Hauland und die Anna Marie Krause geborne Hoffmann aus Dusznik, haben mittelst Ehevertrages vom 16. Juli 1847 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird. Samter, den 16. Juli 1847. Konigl. Land und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szremie.

Część gospodarstwa pod Nr. 16. w Krzyżanowie położonego, Krystyana Weinerta własna, składająca się z 46 mórg roli ornéj i budynków mieszkalnych i gospodarczych, sądownie oszacowana na 635 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Września 1847. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomy z pohytu Jan Marcin Weinert zapozywa się niniejszém.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 12. Maja 1847.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Fryderyk Zaroszewski z Chełmińskich holendrów i Anna Marya Krause z Hoffmannów z Dusznik, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Lipca 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuly, dnia 16. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) W księgarni N. Kamieńskiego i Spółki opuściły prasę następujące dziela: Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia tom II. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszej polowy szesnastego wieku (tom IV. dziejów) Jędrzeja Moraczewskiego i Król Zamczyska, Seweryna Goszczyńskiego. Wydanie drugie. Cena pierwszego dziela pomimo, że obejmuje 35 arkuszy 5 mapp jednéj ryciny, kilka tabel i wiele słów charakterami arabskiemi, została postawioną tylko na 2 talary. Dzieje Moraczewskiego kosztują 1 tal. 15 sgr., a król Zamczyska 1 tal.

Stargarb Dofener Gifenbahn. 8) Theilweise Eroffnung bes Betriebes vom 10. August c. an, fur Perfonen und Gater jeder Urt, gwifchen Stettin und Bolbenberg, 131 Deilen.

| Bon Stettin nach Woldenberg |               |                              | Bon Boldenberg nach Stettin |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Abfahrt von                 | 1.<br>Mittags | II.<br>Abends<br>uhr.   Min. | Abfahrt von                 | I.<br>Vormitt.<br>11he.   Min. | Mittags<br>uhr.   Min. |
| Stettin                     | 1121-         | 1 5 40                       | 2Boloenberg                 | 6 40                           | 12 37                  |
| Damm                        | 12 36         | 6 21                         | Augustwalbe .               | 7 6                            | 1 2                    |
| Carolinenhorft              | 12 59         | 6 46                         | Arnswalde                   | 7 44                           | 1 35                   |
| Stargard                    | 1 24          | 7 15                         | Dolling                     | 8 13                           | 2 4                    |
| Dôlig                       | 2 2           | 7 53                         | Stargard                    | 8 58                           | 2 41                   |
| Urnewalde                   | 2 29          | 8 22                         | Carolinenhorft              | 9 25                           | 3 4                    |
| Augustwalde                 | 3 2           | 8 58                         | Damm                        | 9 50                           | 3 27                   |
| Untunft in Woldenbe         | rg   3   24   | 1 9 21                       | Angunft in Stettin          | 1 10   28                      | 1 4                    |

Bu den obigen, von Stettin abgebenden Bugen trifft ber von Berlin um 63 Uhr abgebende Bug um 10 Uhr 55 Minuten, und ber um 115 Uhr abgebenbe Bug um 4 Uhr 24 Minuten in Stettin ein, mally as iddylar i diamo

Den von Bolbenberg in Stettin antommenben Bugen fcliegen fich nach Berlin an: I. ein Bug, abgebend von Stettin, 114 Uhr, anfommend in Berlin: 4 Uhr 38 Minuten, II. ein Bug, abgehend von Stettin: 6 Uhr 10 Minuten, ankommend in Berlin: 9 Uhr 20 Minuten.

In Bolbenberg fteben ankommende und abgehende Buge in Berbindung mit ber Preugischen Doft.

Muf bem Bolbenberger und auf bem Stettiner Bahnhofe in Berlin werben burchgehende Billette nach Berlin und Bolbenberg fur Personen, Gepad, Equipas gen und Sunde verabfolgt.

Gleiches etwa auch fur andere Stationen einzurichten, muß fur jest aus-

gefett bleiben.

Die Beforderungs: Gage auf unferer Bahn betragen im Allgemeinen, mit Befeitigung von Bruchrechnungen, pro Meile: fur die Person, nach den 3 Wagenklaffen: 2½ Sgr., 4 Sgr. und 6 Sgr.; fur den Centner Fracht: 3 pf., 4 Pf. und 6 Pf.; Eilgut 9 Pf.

Die bestimmten Beforderungs. Sate fur jede Station, und die weiteren Fests stellungen enthalt unser ausstührlicher resp. Fahrplan und Tarif, welcher auf unseren, und ben Stettiner Bahnhofen in Stettin und Berlin und an sonst geeigneten Orten ausgehängt und fur & Sgr. auf jenen Bahnhofen zu haben ift.

Stettin, ben 5. August 1847.

Bon Abeibenberg nach Stettig

Das Directorium ber Stargard, Posener Gifenbahn : Gefellichaft. Rafde. Fraiffinet. Sartwich.

- 9) Bescheibene Anfrage. 1. Was berechtigte die beiden Borsteher der Poseuer Schützengilde, die aus 9 Mitgliedern in Berlin vertretene Deputation zu Pferde zu reprasentiren? da es boch hier bei Erscheinen ber ganzen Gilde nicht üblich ist, und in Berlin bei weit größeren Deputation nicht statt fand. 2. Wie durfte der zweite Borsteher herr Pawlowski in Berlin das Stadtwappen am helme anders tragen, als es der Gilde gesetzlich erlaubt ist, und von derselben getragen wird? hierüber wird die hohe vorgesetzte Behorde, bei naherer Untersuchung, um Auskunft gebeten. Antworten vom Borstand aber, die nur Unrichtigkeiten wie Zeitung Nr. 161 enthalten, verbeten. Ein Mitglied.
- 10) Handel żelaza H. Cegielskiego w Poznaniu poleca Szanownej Publiczności znaczny zapas czterokosowych machin do sieczki z najlepszej w tym rodzaju fabryki, bardzo pięknej i mocnej budowy; także śrótowniki i młynki z pytlami.
- 11) Mabden von 15 16 Jahren, finden Bilb. Str. Nr. 14 Part. links forts bauernbe Beschäftigung.
- 12) Eine Bierbrauerei nebst Schankstube im bester Beschaffenheit ift zu verpacheten, nabere Auskunft hieruber ertheilt. A. Remus, Breitestraße Mr. 6.
- 13) Ich verkaufe in meiner Backerei bas Pfund weiß Roggenbrod 1 Sgr. 3 Pf., bas Pfo. mittel Roggenbrod 1 Sgr. und bas Pfo. schwarz Roggenbrod 9 Pf.

  E. Herse, Wallichei Ro. 91.

14) Unterzeichneter empfiehlt fich mit Stubenmalerarbeit im neueffen Geschmad. Auch übernimmt derselbe Rirchen-Arbeiten, bestehend in Vergoldung und Delmalerei und offerirt folde zu ben billigsten Preisen.

R. Bruder Maler, Dr. 3 B. auf bem Graben im hause des herrn Luble.

- 15) Das haus zum Colonibus Mro. 9. auf dem Wege nach dem Eichwald, nebst Stallung und 6 Morgen Land, ift aus freier hand zu verkaufen oder von Michaelis zu verpachten. Zu erfragen bei Weiß, Gerberstraße Mro. 44.
- 16) Der Leinen, Baaren fchwerfter Qualitat ju wirflich billigen Deifen faufen will, bemube fich Laut's Hotel de Rome, Parterre rechte, Zimmer Dr. 2. In einer Beit, wie ber jegigen, wo bie Preife aller Baaren burch ju große Ronfurreng bermaffen herabgedrudt find, daß auf Berdienft nicht mehr ju rechnen, und wo durch Berfchlech= terung ber Baaren und burch allerleihand Martifcreiereien bas Bertrauen bes Dublitume gewaltfam vernichtet worden ift, in einer folden Beit fann es nur mun, fdenswerth fein, fich vom Baaren , Geschaft gurudguziehen. Ich habe mich baber entichloffen, mein feit einer langen Reihe von Jahren in Berlin im Rufe größter Golibitat fiebendes Geichaft aufzugeben und fuhle mich gu Diefem Entichluffe um fo mehr beftarft, da ich Billens bit in der Rabe liefiger Stadt einen Dampf-Moffrich und Dels Fabrit zu etabliren. Um nun fo fchnell als moglich meine fehr bedeutende Borrathe los gu fein, habe ich einen großen Theil berfelben herrn G. Dintus bier jum ich leunigen Ausverfauf übergeben und iff berfelbe in Stand gejest gu Dreifen zu verlaufen wie fie gewiß nie wieder vortommen, fo bag felbft biejenigen Derrichaften, Die augenblicklich feinen Bedarf haben, gewiß gut thun, Diefe Gelegenheit ju Ginfaufen ju benuten. Da ich mit ben Abfat meiner fvateren gabris Pate größtentheils auf hiefigen Plat angewiesen bin, fo ift es mir auch hauptfachlich Darum ju thun burch biefen Bertauf bei einem geehrten Publifum mich auf bas Bor= theilhaftefte zu empfehlen, fo bag ich um biefen 3wed zu erreichen, wie aus unten aufgeführten Preis, Rourant zu erfeben, tein Opfer gescheut habe. 2B. Paffarge.

Auf Obiges mich beziehend, lasse ich hier das Preisverzeichniß folgen, zu ben ich beauftragt bin, zu verkausen. — Preis-Rourant: Schlesische Leinwand, Fabrik-Preis à Stuck 8 Athlr., für  $4\frac{3}{4}$  Athlr., herrnhuter Leinen, Fabrik-Preis à Stuck 11 Athlr., für  $6\frac{1}{2}$  Athlr., Gebirgs-Leinen, Fabrik-Preis à Stuck 13 Athlr., für 8 Athlr., Salzwedler Hausleinen, Fabrik-Preis à Stuck 13 $\frac{1}{4}$  Athlr., böhmische Zwirn-Leinen, Fabrik-Preis à Stuck 16 Athlr., für  $9\frac{1}{2}$  Athlr., Greisenberger Leinen, Fabrik-Preis à Stuck 16 — 24 Athlr., für  $9\frac{1}{2}$  — 14 Athlr., Vieleselber Leinen, Fabrik-Preis à Stuck 20 — 35 Athlr., für 12 — 20 Athlr.,

Handische Leinen, Fabrik-Preis à Stud 20—40, für 12—23 Athle., Hols ländische Königs, Leinen, Fabrik-Preis à Stud 45—70 Athle., für 25 bis 38 Athle. In den geschmackvollsten und neusten Weberei-Dessüns und in vorzüglicher Qualität Damast-Tafel-Gebecke mit 6, 12, 18 und 24 Servietten für 3, 4, 6, 7, 10, 12 bis 24 Athle., deren Fabrik-Preis bedeutend mehr als das Doppelte besträgt. — Drillich-Gebecke, à 6 und 12 Servietten, Fabrik-Preis  $2\frac{2}{3}$ —9 Athle., für  $1\frac{1}{2}$ —5 Athle. Damast-Lischtücher von  $22\frac{1}{2}$  Sgr. an. Feine Drell-Lischtücher, Fabrik-Preis 20, 40, 60—75 Sgr., für 10, 20, 30 und 40 Sgr. Wirklich gute Studen-Handtücher pro Elle 2 Sgr., Extra seine Damast-Handtücher, bas halbe Dugend 2 Athle., Feine und schwere Servietten, das halbe Dugend 1 Athle., Chidting-Laschtucher, das halbe Dugend 2 $\frac{1}{2}$  Athle., Bunte Lischbecken, à Stud 20 Sgr.

NB. Seidene Tifchbeden, weiße Bettbeguge, altere feidene Tafchentu.

den, Dberhemden fur herren ic. G. Pineus.

the migration and the property and the property of the same

Laut's Hotel de Rome, Parterre rechte, Bimmer Dr. 2.

the party of the state of the s

Contract on Pality of the Contract of the Cont

<sup>17)</sup> Der Laben am Rathhause an ber Ede nach ber Bronfer Strafe, worin sich jest ber Leinewand Sandel bes herrn heilborn befindet, ift von Michalis c. ab zu vermiethen. Das Rabere bei bem Goldarbeiter herrn Rebfeld, alten Markt Rro. 45.

<sup>18)</sup> Mittwoch, ben 11. b. D., bringe ich 18 Stud Regbrucher Rube nebft Ralbern nach pofen. Fr. Schwandt.